Nº: 305.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Freitag ben 21. December 1832,

Angekommene Fremde vom 19. December 1832.

Sr. Raufm. Tepper aus Filehne, Sr. Guteb. v. Cfargnaffi aus Chelfowe, Sr. Guteb. Turno aus Obierzeze, Sr. Guteb. v. Bronifomefi aus Pozorowo, 1. in No. 1 St. Martin; fr. Defon, Commiff. Neumann aus Liffa, fr. Regiffrator Reumann aus Schubin, Sr. Guteb. Gzoterefi aus Popowo, I. in Ro. 165 Wilhelmestraße; fr. Kaufm. Meyer Uron aus Gebic, Hr. Kaufm. Manglin aus An= czywol, die grn. Kauffeute Bethin, Köhler, Gildebrand, Schmid und Gilfe aus Cuftrin, Sr. Raufm. Scheckner aus Rogafen, Br. Raufm. Gutfind aus Filebne, I. in Mo. 350 Judenftrafie; Sr. Burgermeifter Stante und Sr. Rreis-Gefretair Schmid aus Schrim, Gr. Pachter Maylowsfi aus Brudgewo, Gr. Guteb. v. Cobieransfi aus Repanin, Sr. Guteb. v. Walegewoft aus Seinif, I. in Mo. 384 Gerberftraße; Sr. Guteb. Lafomieti aus Dombrowfo, Sr. Guteb. Radziminefi aus Zurawie, I. in Do. 391 Gerberftrafie; Br. Guteb. Gierafzewöff aus Lulin, Br. Guteb. Riereti aus Diemorzewo, Br. Guteb. Ciefielsti aus Racyfowo, Sr. Guteb. Lubieneffi aus Budziffewo, I. in No. 394 Gerberftrafe; Gr. Guteb. Jaraczewski aus Koffen, Sr. Guteb. Roffuteki aus Gluchowo, Sr. Guteb. Haren-Bfi aus Grabofjewo, Sr. Guteb. Kofzutefi aus Bialez, Die grn. Doftoren Wolff und Kwasniewski aus Berlin, I. in Do. 261 Breslauerftraße; Sr. Guteb. Nitos lowius aus Racadowo, Sr. Raufm. Jarnafowefi aus Santompel, 1. in No. 36 Wallischei; Br. Guteb. Brzesti aus Jastomo, Gr. Guteb. Geerslaf aus Witwa, Sr. Guteb. Helfoweffi aus Jarynn, Br. Guteb. Riedroweffi aus Roganna, 1. in Do. 168 Bafferstraße; Sr. Guteb. Rotofjeweff and Raffowo, I. in No. 187 Wafferstraße; fr. Graf Dzieduszydi aus Neudorff, Sr. Dberforfter Enge aus Birte, l. in No. 136 Bilhelmöffrage; fr. Raufm. Lebos aus Lenk, fr. Raufm. Wolffohn aus Schrim, Br. Steuereinnehmer Rrieger aus Dbornif, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. Arend aus Miaffeczfo, Sr. Guteb. Goslinon efi aus Coniec, 1. in Mo. 23 Mallischei; Br. Wirthschaftsbeamter Blanquert aus Krotofdin, 1 in No. 234 Wilhelmöftrage.

Bekanntmachung. Daß die Caroline Philippine Angelberger geborne Gobe, bei erlangter Großjahrigfeit, in ber gerichtlichen Berhandlung bom 30. Ditober c. Die ebeliche Gutergemeinschaft mit ihrem Chenfanne Ludwig Angelber= ger, beide zu Wilhelmhorft, ausgeschlof= fen bat, wird hiermit befannt gemacht.

Pofen, ben 3. November 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Uwiadomia się, iż Karolina Filipina z Goedów Angelberger, przy doyściu doletności, podług czynności sądowéy z dn. 30. Października b. r. wspólność z swym małżonkiem Ludwikiem Angelberger, okoie z Wilhelmhorst, wyłączyła.

Poznań, dnia 3. Listopada 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Ediktalcitation. Im Jahre 1813 ift in ber Stadt Rarge, Bomfter Rreifes, Die Wittwe Bungel, Johanna Dorothea geb. Burghardt, steril verftorben. hat zwar ein Testament errichtet, baffelbe ift jedoch mit ben Teftamente-Aften bier verbranut und es haben fich als nachste Bermanbte nachftebend benannte Rinder verftorbener Gefchwifter ber Erblafferin gemelbet :

- 1) ber Generalpachter Johann Samuel Burghardt ju Polstawies, im Unite Pudewiß;
- 2) ber Pachter Daniel Burghardt ju Gortatowo bei Pofen;
- 3) ber Goldarbeiter Samuel Friedrich Burghardt ju Pofen;
- 4) ber Golbarbeiter Traugott Burgbardt,
- 5) die Wittwe Juliane Leidig geborne Burghardt, und
- 6) der Apothefer Wilhelm Burghardt baselbst.

Da Diefelben einen vollffandigen Nach=

Zapozew edyktalny. W roku 1813tym umarła w mieście Kargowie powiatu Babimostkiego, owdowiała Bunzel, Joanna Dorota z Burghard. tów bez potomstwa. Spisany przez nia testament wraz z aktami tu się spalił. Za naybliższych krewnych następuiące dzieci po zmarłém 10dzeństwie owdowialey Bunzel się zgłosiły:

1) dzierzawca główny Jan Samuel Burghardt z Polskiéy wsi, urze du Powiedziskiego;

2) dzierzawca Daniel Burghardt 2 Gortatowa pod Poznaniem;

3) Samuel Fryderyk Burghardt, złotnik w Poznaniu;

- 4) Traugott Burghardt złotnik;
- 5) owdowiała Julianna Leidig 7 Burghardtów; i
- 6) Wilhelm Burghardt aptekarz tamže.
  - Z powodu, że wszyscy nie są w

weis, baß fie und bie von ihnen anges gebenen Geschwister und Geschwisterkinder als:

- a) bie Regierungerathin Jacobi Unng geborne Burghardt zu Danzig,
- b) die Kinder bes Landgerichte = Boten heinrich Burghardt zu Bromberg,
- c) die Erben des in Rabegoff bei Birn= baum verftorbenen Friedrich Burg= hardt,
- d) die Kinder der in Posen verstorbenen Anna Sophia Dorn gebornen Burghardt,
- e) die Erben des zu Posen verfforbenen Goldarbeiters Ferdinand Burg= hardt,
- f) der Farber Carl Friedrich Burghardt zu Posen,
- g) bie Erben bes zu Schneibemuhl vers ftorbenen Schonfarbers Gottlieb Falf,

die alleinigen Erben der Wittwe Johanna Dorothea Bunzel geb. Burghardt sind, zu führen nicht vermögen, so laden wir, auf deren Antrag, alle diejenigen, welche ein näheres oder gleich nahes Erberecht an den Nachlaß der gedachten Wittwe Bunzel zu haben vermeinen, namentlich aber den in Militairdienstein gestandenen und verschollenen Friedrich Falk, der seinen letzten Aufenthaltsort in Schneidemühl gehabt haben soll, und den Earl Ferdinand Burghardt, einen Sohn des zu Posen verstorbenen Gold-

stanie dokładnego złożyć dowodu, iako oni, tudzież podane przez nich rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, a mianowicie:

- a) Radzcowa Regencyina Jakobi. Anna z Burghardtów, w Gdańsku,
- b) dzieci pozostałe po wożnym przy Sądzie Ziemiańskim w Bydgoszczy Henryku Burghardt,
- c) sukcessorowie po niegdy Fryderyka Burghardt w Radegoszu pod Międzychodem,
- d) dzieci po Annie Zofii Dorn z Burghartów w Poznaniu,
- e) sukcessorowie po Ferdynandzie Burghardt złotniku w Poznaniu,
- f) farbierz Karól Burghardt w Poznaniu,
- g) sukcessorowie po zmarłym w Pile farbierzu Bogumile Falk,

samemi tylko są sukcessorami po Joannie Dorocie Bunzel z Burghardtów dla tego na ich wniosek wszystkich ninieyszém zapozywamy, którzy bliższe lub téż równe prawo do
spadku po niegdy wdowie Bunzel
mieć mienią, a mianowicie dawniey przy woysku stoiącego, a teraz zniklego Frydewyka Falk, którego
ostatni pobyt w Pile być miał, również Karola Ferdynanda Burghardt,
syna po niegdy Ferd, Burghardt złotniku w Poznaniu, ażeby się z pre-

arbeiters Ferdinand Burghardt, hierdurch bor, jur Unmeldung ihres Erbrechts fpateftens in bem auf bem hiefigen land= gerichte vor dem Deputirten herrn Land= gerichte = Rath v. Forestier am 13ten Februar f. 3. anftehenben Termine perfonlich ober burch legitimirte Bevoll= machtigte, wogn ihnen bie biefigen Juftig= Commiffarien Bunte und Roffel in Dor= fchlag gebracht werden, zu erscheinen, und Die ihre Legitimation begrundenden Dofumente beizubringen, widrigenfalls die Ertrabenten des gegenwartigen Berfahrens und bie von ihnen angegebenen Geschwister und Geschwisterkinder für bie rechtmäßigen Erben ber Johanne Doro, thea Bungel geb. Burghardt angenom= men, ihnen als folche ber Machlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praklufion fich etwa erft melbende nahere ober gleich nahe Erbe alle ihre handlungen und Dispositionen anguerkennen und zu übernehmen schul= dig, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbichaft vorhanden ift, zu begnügen verbunden fenn wird.

Meferit, ben 30. Juli 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

tensyami swemi do spadku rzeczone. go naypóźniey w terminie na tutev. szym Sądzie Ziemiańskim przed De. putowanym Ur. Forestier Sędzią Ziemiańskim na dzień 13. Lutegor. p. wyznaczonym zgłosili osobiście lub też przez prawnie dozwolonych pelnomocników, na których im podaiemy tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Roestel i żeby w terminie tym dowodzace ich legitymacyą dokumeta złożyli. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszyscy, którzy ninieyszego czynu się domagali wraz z podanem przez pich rodzeństwem za prawych sukcessorów Joanny Doroty Bunzel z Burghardtów uznanemi bę dą i im pozostałość do rozporządze. nia wolnego wydaną zostanie, tak iż zgłaszaiący się po nastąpionem wy łączeniu bliższy lub równy sukcessor wszystkie ich zdziałania i rozporządzenia za prawe uznać i przyjąć bę dzie winien, tudzież iż od nich ani złożenia rachunku, ani nadgrody iakiéy za ściągniony przez nich por żytek żądać nie będzie upoważnio. nym, ale raczéy przymuszonym ztém iedynie się zaspokoić, coby się z pozostałości może ieszcze znaydowało.

Międzyrzecz, d. 30. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poikralcitation. Nachbem über den Nachlaß des am 20. April 1831 ju Miloelaw, Wrefibner Freises, ver= forbenen hauptmanns und Galg-Infpec= tors Stephan Bernhard v. Wlodef, auf ben Antrag des Curatoris Massae, Juftig = Commiffarii Gobesti, ber erb= Schaftliche Liquidations = Progeg eroffnet worden, und wir jur Liquidirung ber einzelnen Forderungen einen Termin auf ben 23. Februar f. vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr in unferm Inftrut= tione-Bimmer anberaumt haben, fo la= ben wir hierdurch alle unbefannten Glaubiger vor, in biefem Termine entweder in Person ober burch gulaffige Bevoll= machtigte, wozu bie biefigen Guftig= Commiffarien Landgerichte-Rath Schult, 3. C. Golf und Gobesfi in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche an ben gebachten nachlaß an= zumelben und beren Richtigkeit nachzu= weisen, im Falle bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber nachlagmaffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnefen, ben 31. Detober 1832. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Stefanie Bernardzie Włodek, Kapitanie i Inspektorze solnym, w Miłosławiu, w powiecie Wrzesinskim, w dniu 20. Kwietnia 1831. zmarłym, na wniosek Kuratora massy, Kommissarza sprawiedliwości Sobeskiego, process sukcessyino likwidacyiny otworzonym i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 23. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputo wanym Sędzią Ziemiańskim Ribben. trop w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego tuteysi Kommissarze sprawiedliwości S. Z. Schulz i K. S. Goltz i Sobeski przedstawiaią się, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywaćby mogło, odesłanemi bydź maią.

Gniezno, dnia 31. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arrest. Das Vermögen bes hieselbst verstorbenen Landgerichts= Salarien=Cassen=Rendanten Roch und seiner mit ihm in Gemeinschaft der Güter lebenden Chegattin, Dorothea gebornen Hrabowska, ist wegen der von dem ersstern bei der ihm anvertrauten Salarien=Casse gemachten Defecte, auf den Antrag des Fiscus, mit Beschlag belegt worden.

Es werden baber alle biejenigen , welde den Rochschen Cheleuten etwas schuls dig find, ober fonft etwas an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefichaften, die zu dem Bermogen der Rochschen Cheleute gehoren, binter fich haben, aufgeforbert, nicht bas Mindefte bavon ber Wittwe und ben Erben bes Renbanten Roch, ober beren Ceffionarien zu verab= folgen, vielmehr bem unterzeichneten Bericht babon Anzeige zu machen, und die Gelder ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, an unfer Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls die Zahlung ober Ausant= wortung fur nicht geschehen geachtet und gum Beften ber 2c. Rochschen Defecten= Maffe beigetrieben, wenn aber ber In= haber folcher Gelber ober Sachen bie= felben verschweigen und guruckhalten follte, er noch außerbem alles feines baran habenden Unterpfand= und andern Rechts für verluftig erklart werden wirb.

Bromberg, ben 23. November 1832. Konigl, Preuf. Land gericht.

Areszt otwarty. Maiatek zmarlego tuteyszego Rendanta Kassy Salaryiney Sądu Ziemiańskiego Kocha i żony iego Doroty z Hrahowskich, która z nim żyła w wspólności maiątku, został z powodu poczynionych przez pierwszego w poruczonéy mu Kassie Salaryinéy detektów aresztem obłożony. Wzywa się zatém wszystkich, którzy małżonkom Kochom sa cokolwiek badź winni, lub cokolwiek w należących do tychże malżonków pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach u siebie maig, ažeby nic a nic z tychże wdowie i sukcessorom Rendanta Kocha lub ich cessyonaryuszom niewydawali, ale raczéy o tém podpisanemu Sądowi doniesienie uczynili, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie wszelako swych praw do naszego depozytu oddali, gdyż w razie przeciwnym zapłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na korzyść massy defektów Kocha ściągnione bedą Gdyby zaś posiadacz takowych pies niędzy lub rzeczy miał one zamilczyć lub zatrzymać, natenczas będzie oprócz tego uznanym za utracaiące. go wszelkie swe do nich maiące przy wileie zastawu i inne prawa-

Bydgoszcz, d. 23. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański Proklama. Es werben alle bieje= nigen, welche an die Caffe

1) des Fufflier-Bataillons 18. Infanterie-Regiments zu Bromberg,

- 2) des 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments, nebst bessen Eskadron und Artillerie-Compagnie zu Brom= berg,
- 3) des Garnison-Lazarethe, Probiant= Umte und bessen Magazin= Depots zu Bromberg,
- 4) ber Garnison-Verwaltung bes Ma= giftrate ju Bromberg,
- 5) des aufgelöften 2. Aufgebots bes 2. Bataillons 14. Landwehr=Regi= ments zu Bromberg,
- 6) der Kasernen-Berwaltung, bes Ma= gazin = Depots und der Lazareth= Verwaltung zu Inowraclam,
- 7) ber Garnison= und Magazin=Ver= waltung des Magistrats zu Ino= wraclaw,
- 8) der Garnison= und Magazin = Vers maltung des Magistrats zu Koro= nowo,

aus dem Zeitraum vom I. Januar bis ultimo December 183t aus irgend eiznem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hieselbst in unserm Instruktions Zimmer vor dem Herrn Landgerichts-Auskfultator v. Jasinost auf den 9. Januar k. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine entweder personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte, wozu die hiessigen Justiz-Commissarien Schöpke und

Proclama. Zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy do Kassy

1) Batalionu Fizylerów 18. Pulku piechoty w Rydgoszczy,

- 2) 2. Batalionu Pułku 14. Obrony kraiowey, tudzież iego Szwadronu i Kompanii Artyleryi w Bydgoszczy,
- Lazaretu garnizonowego, Urzędu prowiantowego i tegoż składu magazynowego w Bydgoszczy,
- 4) Administracyi magazynowéy Magistratu Bydgoskiego,
- rożwiązanego drugiego powołania Batalionu 2, Pułku 14. Obrony kraiowey,
- 6) Administracyi koszar, Składu magazynowego i Administracyi Lazaretu w Inowracławiu.
- 7) Administracyi garnizonowey i magazynowey Magistratu Inowracławskiego,
- 8) Administracyi garnizonowey i magazynowey Koronowskiego,

z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego dnia Grudnia 1831., z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensyemieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Jasinskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 9. Stycznia r. prz. zrana o godzinie 10. wyznaczonym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprą.

Mafalöft vorgeschlagen werden, zu ersscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dem Ausbleibenden wegen seines etwanisgen Anspruchs ein immerwährendes Stillschweigen gegen die genannten Sassen auferlegt, und er damit nur an denzienigen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 4. September 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wiedliwości UUr. Schoepke i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyi iego przeciw Kassie wieczne nakazanem będzie milczenie i ztakową odesłany zostanie tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 4. Września 1832, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Der Eigensthumer Johann Gottfried Schlinke und die Wittwe Pudewill, Johanna Louise geborne Bomke, zu Hermsborff, haben vor Eingehung der Ehe durch den gezrichtlichen Vertrag vom 10. d. M. die Seureinschaft der Güter unter sich außzgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Meferif, ben 19. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Okupnik Jan Golffryd Schlinke i Joanna Luiza owdowiała Pudwill z domu Bomke z Chemska przed zawarciem malżeństwa kontraktem sądowym z dnia 10. b. m. wspólność maiątku i dorokku między sobą wyłączyli, co się pinieyszem podaie do publiczney wiadomości.

Międzyrzecz, d. 19. Listopada 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 305, bes Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Es wird zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Michael Weste, Unteroffizier bei dem 34. Reserve-Landwehr-Bataillon, und die unverehelichte Josepha Fojadzka, durch den vor ihrer Trauung am 22. October c. errichteten Checontract die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen haben.

Samter, ben 22. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Es wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß ber Joseph Sepinski und Marianna Brudzinska, beide von hier, nach dem Heirathskontrakte vom 30. September d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Samter, ben 27. Offober 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Es wird zur bffentlichen Kenntuiß gebracht, daß der Here Joseph v. Godlinowski und die Frau Marianna verwittwete Koronowicz geborne Nakowska durch den vor ihrer Trauung errichteten Chekontrakt vom 24. September c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen haben.

Saniter, ben 19. November 1832.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że Michał Weske, podoficer 34. Batalionu Landwerów, i Józefa Fojadzka przez kontrakt przedślubny z dnia 22. Października r. b. wspólność maiątku wylączyli.

Szamotuły, d. 22. Listopada 1832.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości, że Józef Sępinski i Maryanna Brudzinska, obydway ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Szamotuły, d. 27. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Podaie się do publiczney wiadomości, że Ur. Jozef Goślinowski i Ur. Maryanna z Rakowskich owdowiała Koronowiczowa, przez kontrakt przedślubny z dn. 24. Września r. b. wspólność maiątku wyłączyli.

Szamotuły, d. 19. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bwifden bem Koniglichen Rreisfefre= tair Friedrich Callier von hier und bem Franlein Salomea Rrajewsta aus Popowfo ift burch ben por ber Trauma am 9. Dovember c. errichteten Chefon= traft die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hier= mit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Samter, ben 24. November 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Pomiędzy Ur. Fryderykiem Callier sekretarzem powiatowym ztad i Ur. Salomea Kraiewską z Popowka przez kontrakt przedślubny z dnia o. Listopada r. b. wspólność maiatku i dorobku została wyłączona, co sie ninievszém podaie do publiczney wiadomości.

Szamotuły, d. 24. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Carrier so. Flagment 18. CONTRACTOR SERVICE

Steckbrief. In ber Criminal-Un- List gonczy. W indagaeyi kry. tersuchung c/a Lucas Lisiedi, welcher mittelft Steckbrief bom 2. Juni c, verfolgt worden ift, hat fich als Theilneh= mer bes Pferdebiebstahls anch ber 30= hann Ludwig Ronarfowefi ermittelt, welcher auf bem Transport von Czenfto= chau nach Ralisch im Mai c. entwichen ift. Inbem wir unter Beifugung bes Signalements bes Infulpaten, biefen Borfall jur Sffentlichen Kenntnig bringen, ersuchen wir fammtliche Beborben und Individuen, Diefen Berbrecher eben= falls, wo er fich betreten laffen follte, verhaften und an uns abliefern zu laffen.

minalnéy np. Łukaszowi Lisieckiemu, który listem gończym z dnia 2. Czerwca r. b. był ściganym, też i Jan Ludwik Konarkowski, iako wspólnik kradzieży koni, się wyśledził, który na transporcie z Częstochowy do Kalisza w Maiu r. b. zbiegł. Podaiąc wy padek ten, przy załączeniu rysopisu obwinionego, do wia domości publiczney, wzywamy wszelkie władze i individua, aby zbrodniarza tego również, gdzieby się dostrzedź dd zaaresztowały i nam odstawić 20chcialy. upd defail. a beautiful

#### Września t. b. współność malute Signalement,

- 1) Namen, Johann Ludwig Ronar= foweff;
- 2) Stand, Conditor=Lehrling;
- 3) Geburteort, Bruczkowo;
- 4) Aufenthaltsort, Pofen;
- 5) Religion, Fatholifch;

mien Eigeboneauft nein Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Jan Ludwik Konarkowski;
- 2) stan, uczeń cukiernicki;
  - 3) mieysce urodzenia, Bruczkow;
  - 4) mieysce pohytu, Poznań;
  - 5) religia, katelik:

- 6) Alter, 22 Jahr;
- 7) Grafe, circa 5 Fuß 3 Zoll;
- 8) Svare, dunkelblond;
- 9) Stirn, niedrig und frei;
- 10) Angenbraunen, schwach, dunfel= braun;
- 11) Augen, schwarz;
- 12) Rafe und Mund, proportionirt;
- 13) 3åhne, gut;
- 14) Bart, gang schwach, im Entstehen;
- 15) Rinn, oval;
- 16) Gefichtsfarbe, blaß;
- 17) Statur, schlank;
- 18) schreibt polnisch und spricht beutsch und polnisch;
- 19) besondere Rennzeichen, feine.

#### Bekleibung.

- 1) Ein blauer Leibrock,
- 2) blaue Beinfleider,
- 3) einen schwarzen Sut,
- 4) eine weiße Wefte,
- 5) zweinathige Stiefel. Rozmin, ben 9. November 1832.

- 6) wiek, 22 lat;
- 7) wzrost, około 5 stóp 3 cale;
- 8) włosy, ciemnoblond;
- 9) czoło, niskie i wolne;
- 10) powieki małe ciemnobrunatne;
- 11) oczy, czarne;
- 12) nos i usta, proporcyonalne;
- 13) zęby, zdrowe;
- 14) broda, slaba, w porostaniu;
- 15) podbrodek, okragły;
- 16) cera, zdrowa;
- 17) postać, szczupła;
- 18) pisze po polsku i mówi po niemiecku i po polsku;
- 19) znaki szczególne, żadne.

#### Odzież.

- 1) Modra suknia,
- 2) modre spodnie,
- 3) czarny kapelusz,
- 4) biała westka, -
- 5) para bótów.

Koźmin, d. 9. Listopada 1832. Ronigi. Preuß, Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Ediktalcitation. Die aus Abel= nau geburtigen Bruber Johann und Theodor Szczegolski, welche im Jahre 1789 Pachter der Guter Rociembiczow in ber Ufraine gewesen fenn sollen, und feit diefer Zeit keine Nachricht von fich gegeben haben, werden nebft ben von ihnen etwa juruckgelaffenen unbefannten

Zapozew edyktalny. Jan i Teodor bracia Szczególscy z Odolanowa ro. dem, którzy w roku 1789, dzierzawcami dóbr Kociembiczów na Ukrainie być mieli, i od tegoż czasu żadnéy o sobie wiadomości nie dali, tudzież mogaci się po nich pozostać nieznaiomi sukcessorowie zapozywaią się

Erben, auf ben Antrag ihrer bekannten nachsten Verwandten, aufgefordert, sich spätessend im Termine den 19. Juli 1833 Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Reservarind v. Karczewski in unserm Gerichtslefale zu melden, und weitere Anweisung zu erwarten, widrizgenfalls sie für todt erklärt, und ihr Vermögen den sich legitimirenden Erben überwiesen werden wird.

Rrotoschin, ben 14. Juli 1832. Fürstlich Thurn- und Taxissches Fürstenthums = Gericht. na wniosek znaiomych najbliżstych ich krewnych, aby najdaléy w terminie dnia 19. Lipca 1833. o godzinie 10téy zrana przed delegowanym Ur. Karczewskim Referendarzem w naszym lokalu sądowym się zgłosili i dalszego rozporządzeniu oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym za zmarłych uznani będą, i maiątek ich wylegitymuiącym się sukcessorom przekazanym zostanie.

Krotoszyn, d. 14. Lipca 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

E Frische Malager Citronen, das Hundert 3 Athl., das Stück 1 Sqn; Elbinger Neunaugen, das Stück 10 poln. Groschen; neue Trauben-Nossen; große italienische Maronen; türkische Nüsse; frische Feigen; besten holl. Miss; alten Jamaica-Num; und verschiedene französsische Liqueure, empficht zu billigen Preisen

Fos. Verderber, No. 291. bei Herrn Korzeniewski.

Da ich mich hier etablirt und meinen Laben mit Schlesischer Gebirge-Lein wand neben dem Conditor Herrn Bassalli in der Breslauerstraße eröffnet habe, pempfehle ich mich mit weißer und bunter Leinwand im Ganzen und Einzelnen zu gand billigem Fabrikpreise.

Sall Con the desired and and and and and